# Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Mai -14.

Nº0 - 123

24. Maja 1863.

(840)

### Kunemadung

über das Verfahren bei der Ausfolgung neuer Auponsbögen zu den Grundentloftungs-Obligationen der Königreiche Galizien und Lodomerien (Verwaltungsgebieth Lemberg und Krakau), des Größberzogthums Krakan und des Herzogthums Bukowing.

Mr. 4074. Am 1. November 1863 ist der lette der den Grundentlastungs-Obligazionen für die Königreiche Galizien und Lodomerien (Verwaltungsgebieth Lemberg und Verwaltungsgebieth Krafau), das Großherzogthum Krafau und das Herzogthum Bukowina beigegebenen Kupons fällig, und es tritt die Nothwendigkeit ein, diese Obligazionen mit neuen Kuponsbogen zu versehen.

In Bezug auf die Hinausgabe biefer neuen Auponsbogen wer ben folgende Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

1. Die Ausgabe ber neuen Kupons zu den genannten Grundentlastungs-Sbligazionen hat am 2. November 1863 zu beginnen.

2. Jeder Parthei steht es frei, die neuen Auponsbogen entweber bei ber Kasse jenes Grundentlastungsfondes, auf welchen die Obligazion lautet, oder bei einer anderen Grundentlastungsfondstasse zu erheben.

3. Melbet sich bie Parthei bei der Kasse jenes Grundentlastungsfondes, auf welchen die Obligazion lautet, so hat sie die OriginalGrundentlastungs = Schuldverschreibung beizubringen, und die Kasse wird, wenn Lettere mit dem Inhalte der Liquidazionsbücher übereinstimmt und gegen die Aussolgung der Kupons kein Anstand obwaltet, dieselben gegen ungestempelte Empfangsbestätigung aussolgen und zugleich die geschehene Aussolgung auf der Obligazion ersichtlich machen.

4. Wünscht bagegen die Parthei die Auponsbögen bei der Kasse eines andern Grundentlastungsfondes als dessenigen, auf welchen die Obligazionen lauten, zu erheben, so hat sie die Originalschuldverschreibungen mittelst einer in tripplo beizubringenden, nach dem beigefügten Formulare versaßten Konsignazion bei jener Fondskasse zu überreichen, bei welcher sie die Kupons zu erheben beabsichtigt. Die Kasse wird die Konsignazion mit den Schuldverschreibungen vergleichen, bei richtigem Besunde lehtere der Parthei zurückstellen, sich sodann um die Zusendung der Kupons an die Kasse jenes Grundentlastungssondes, von welchem die Schuldverschreibungen ausgestellt sind, verwenden, und die Kupons nach deren Einlangung der Parthei gegen abermalige Vorweisung der Originalschuldverschreibungen gegen Beibringung ungestempelter, über die Kupons zu Obligazionen verschiedener Fonde abgesondert auszustellenden Empfangsbestätigungen und gegen Vergüstung der für die Jusendung entfallenden Gebühr aussolgen. Diese Gebühr wird für sede Sendung nehst der unveränderlichen Grundtare von 15 Neukreuzern mit der Hälfte des tarismäßigen Werthporto besmessen.

5. Eine Ausnahme von der vorstehenden Bestimmung tritt jeboch dann ein, wenn die Parthet die Kuponsbogen bei der Grundentlastungsfondskasse in Wien zu erheben wünscht, und sich dießfalls bei der Lesteren innerhalb des Zeitraumes vom 1. Juli die Ende Schtember 1863 anmeldet. Diese Anmeldung hat unter Borzeigung der Originalschuldverschreibungen und unter Bestringung einer nach dem beigefügten Formulare, jedoch nur in einem Pare versaßten Konskanzion zu geschehen und enthebt die anmeldende Parthei von der Berpstichtung zur Zahlung der ad 4. erwähnten Zusendungsgebühr. Die Ausgabe der Kuponsbogen hinsichtlich der in obigem Zeitraum ersolgten Anmeldungen beginnt bereits am 20. Ostober 1863. Ersolgt ledoch die Anmeldung bei der Grundentlastungssondskasse in Wien erst nach dem letzen Schtember 1863, so haben die ad 4. angeführten Vestimmungen Anwendung zu sinden.

6. Sinsichtlich jener Grundentlastungs-Obligazionen, welche bet ber priv. öfterr. Nationalbank in Wien, oder deren Filialen verpfanset oder deponirt sind, wird die Nationalbank beziehungsweise Filiale, wenn die Parthet bet derfelben darum ansucht, die Erhebung der

neuen Rupons selbst veranlassen.

Behufs der Erlangung der neuen Kupons zu jenen Grundentlastungs-Obligazionen, welche bei den gerichtlichen Depositenämtern erliegen, haben sich diese Aemter, wenn sie die Kupons zur Verfallsteit selbst zu realisten psiegen, an die betressenden Fondskassen, unter Beibringung der Original-Obligazionen zu wenden. — bezüglich jener gerichtlich deponirter Obligazionen aber, von welchen die Kupons zur Verfallsteit an die Partheien ausgefolgt werden, bleibt es den betressenden Vermögensverwaltern überlassen, sich die zeitweilige Ersolgslassung der deponirten Obligazionen zum Zwecke der Anmeldung, bestiehungsweise Kuponserhebung zu erwirken.

## Obwieszczenie

(3)

względem postępowania przy wydawaniu nowych kuponów do obligacyi indemnizacyjnych królestwa Galicyi i Lodomeryi (okręg administracyjny twowski i okręg administracyjny krakowski) wiel-

kiego księstwa Krakowskiego i księstwa Bukowińskiego.

Nr. 4074. Dnia 1. listopada 1863 zapada ostatni z kuponów przydanych do obligacyj indemnizacyjnych dla królestw Galicyi i Lodomeryi (okreg administracyjny lwowski i ekręg administracyjny krakowski) wielkiego księstwa krakowskiego i księstwa bukowińskiego i zachodzi potrzeba zaopatrzyć te obligacye nowemi kuponami.

Odnoszące się do wydawania tych nowych kuponów postanowienia nestępujące, podają się do powszechnej wiadomości.

1. Wydawanie nowych kuponów do wspemnianych obligacyi

indemnizacyjnych zacznie się 2. listopada 1863.

2. Kazdej stronie wolno jest zgłosić się po nowe kupony albo do kasy funduszu indemnizacyjnego, na który obligacya opiewa, albo do ionej kasy funduszu indemnizacyjnego.

- 3. Jezeli strona zgłosi się do kasy tego funduszu indemnizacyjnego, na który obligacya opiewa, ma załączyć oryginalną obligacyę indemnizacyjną, jeżeli zaś ta zgadza się z pozycyą ksiąg likwidacyjnych i żadna przeszkoda do wydania kuponów nie zachodzi kasa wyda je za pokwitowaniem niestemplowanem, i zanotuje wydanie na obligacyi.
- 4. Jeżcii zaś strona chce otrzymać kupony w kasie innego funduszu indemnizacyjnego, nie tego, na który obligacye opiewają, ma w tejże kasie, w której chce kupony otrzymać, złożyć obligacye oryginalne, i konsygnacye tychże na trzy ręce według formularza sporządzoną, kasa porówna konsygnacye z obligacyami, i jeżeli się z sobą zgadzają, zwróci stronie obligacye, zgłosi się natychmiast o nadesłanie kuponów do kasy tego funduszu indemnizacyjnego, przez który obligacye są wystawione, i kupony gdy nadejdą, wyda stronie za powtórnem przedłożeniem obligacyi oryginalnych, i załączeniem niestemplowanych, na kupony do obligacyi rozmaitych funduszów oddzielnie wystawionych poświadczeń odbioru, i za złożeniem kwoty, za przesyłkę przypadającej.

Ta kwota składać się będzie z dwóch taks, a mianowicie stałej, 15 c. nowych wynoszącej i połowy wartości portowej taryfą

przepisanej.

- 5. Wyjątek od poprzedniego postanowienia nastąpi wtedy, gdy strona życzy sobie otrzymać kupony w kasie funduszu indemnizacyjnego w Wiedniu i do tejże zgłosi się w przeciągu czasu od 1. lipca do końca września 1863. To zgłoszenie ma nastąpić z okazaniem oryginalnych obligacyi i z załączeniem konsygnacyi sporządzonej według formularza, jednak tylko na dwie ręce i uwalnia zgłaszającą się stronę od obowiązku zapłacenia należytości ad 4 wspomnianej. Wydawanie kuponów, po które zgłoszonoby się w powyższym przeciągu czasu, zaczyna się już 20. października 1863. Ale jeżeli zgłoszenie się do kasy funduszu indemnizacyjnego w Wiedniu nastąpi dopiero po ostatnim września 1863, natenczas postanowienia ad 4. przytoczone, mają być zastosowane.
- . 6. Co do obligacyi indemnizacyjnych, które są złożone lub zastawione w uprzyw. austryackim banku narodowym w Wiedniu. lub w jego filiach, bank narodowy lub filia same zajmą się uzyskaniem nowych kuponów na żądanie stron.
- 7. Względem otrzymania nowych kuponów do tych obligacyi indemnizacyjnych, które są złożone w sądowych urzędach depozytowych, mają urzęda te, jeżeli same zajmują się zmienianiem kuponów na terminie, zgłosić się do odnośnych kas funduszu, z załączeniem obligacyi oryginalnych; a co do tych obligacyi w sądach w depozycie złożonych, od których kupony na terminie wydawane są stronom, zostawia się odnośnym administratorom majątku wyrobić sobie na ten czas wydanie obligacyi w depozycie złożonych, i zgłoszenie się celem otrzymania nowych kuponów.

8. Die Blanquetten zu ben Konfignazionen werben bei ben Grundentlastungefassen unentgeltlich verabfolgt. Bom f. f. Staatsministerium.

Wien, ben 27. April 1863.

#### Formulare ju den Konfignationen.

#### Konfignazion

über nachstehende Obligazionen bes Grundentlastungefondes in . . . bezüglich welcher die Erfolgung ber neuen Ruponebogen bei ber Grundentlastungsfondetaffe in . . . . gewünscht wird.

| Stück=Zahl<br>Rapitals=<br>Kategorie<br>à fi. | Datum            | Rummer                                                                                                             | Intestation                                                         | Anmerkung. |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                               | 100.             |                                                                                                                    |                                                                     |            |
| 5 5000<br>5 1000<br>3 500<br>1000<br>3 7 500  | 1. November 1853 | 514<br>928<br>1023<br>2119<br>2224<br>211<br>213216<br>8314<br>9126<br>10222<br>88<br>7016<br>8223<br>12917<br>420 | Leo Fürst Sapieha  " Josef Piätkowski  Carl Kurz  Johann Petrino  " |            |

18 Stud im Gefammtbetrage pr. 78850 ff.

Johann Wolf. (Wohnort)

Unmerkung. 1. Fur Die Obligazionen ber verfchiebenen Grundentlastungefonde find je nach Fonden abgesonderte Konfignationen zu überreichen.

2. Die Obligationen find nach Rapitals : Rategorien

in' numerischer Ordnung aufzuführen. 3. Die Anmerkungsfolonne ift frei ju laffen.

4. Am Schluge ift bie Studgahl und ber Befammtbetrag ber Obligationen anzuführen.

8. Blankety na konsygnacye wydawać beda bezpłatnie kasy indemnizacyjne.

Wiedes, 17. kwietnia 1863.

Z c. k. ministeryum stanu.

#### Formularz na konsygnację.

#### Konsyguacya

następujących obligacyi funduszu indemnizacyjnego w . . . . . dla których uprasza się o wydanie nowych arkuszów kuponowych kase funduszu indemnizacyjnego w . . . . . .

| Liczba sztuk | Kate-<br>gorya<br>ka-<br>pitalu<br>w<br>zlr. | Data            | Numer  | Intestacya       | Uwaga.       |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|--------------|
|              |                                              |                 |        |                  |              |
|              | 10000                                        | 1. listop. 1853 | 514    | Leon ks. Sapieha |              |
| .            |                                              | 7               | 928    |                  |              |
| ,            | 1)                                           | 11              | 1023   | "                |              |
| i            | "                                            | *               | 2119   | "                |              |
| 5            | "                                            | "               | 3224   | "                |              |
|              | 5000                                         | ,               | 211    |                  |              |
| 5            |                                              | "               | 213216 | Józef Piatkowski |              |
|              | 1000                                         | **              | 8314   |                  | 17 / 10 / 10 |
|              |                                              | "               | 9126   | Karol Kurz       |              |
| 3            | "                                            | **              | 10222  |                  |              |
| 1            | 500                                          | **              | 88     |                  |              |
|              | 100                                          |                 | 7016   | Jan Petrino      |              |
|              |                                              | *               | 8223   |                  |              |
| 3            | "                                            | ".              | 12917  | 77               |              |
| 1            | "50                                          | *               | 420    | "                |              |
|              |                                              | * 1             |        | "                |              |

18 sztuk w ogólnej kwocie 78850 zł. . . . . . dnia . . . . . . . . .

Jan Wolf. (miejsce zamieszkania.)

Uwaga: 1) Przy obligacyach rozmaitych funduszów indemnizacyjnych potrzeba podawać podług funduszów osobne konsygnacye;

2) obligacye maja być podług kategoryi kapitału w nu-

merycznym porządku wyszczególnione;

3) Rubryka uwag ma pozostać niezapisane; 4) Przy końcu należy przytoczyć liczbę sztuk i ogólną kwotę kapitału obligacyi.

Lizitazione:Ankündigung. (830)

Mro. 3983. Bur Wieberverpachtung nachbenannter Brzozower

städtischen Ginkunfte, ale:

a) Des Biererzeugungs und Ausschankrechtes fur bie Beit vom 1. November 1863 bis bahin 1866 mit bem Fiskalpreise von 1081 fl. 50 fr. öfterr. Währ.;

b) ber Markt- und Standgelber für die nämliche Periode mit

bem Fiskalpreise von 252 fl. 30 fr. öft. 23.;

c) bes Grundstückes za woda für bie Zeit vom 1. November 1863 bis dahin 1869 mit bem Fistalpreise von 36 fl. 82 fr. öfterr.

d) bes Grundstückes Wygon pod lasem im Flächenmaße von 10 Joch 276 Slafter für die Zeit vom 1. November 1863 bie bashin 1869 mit dem Fiskalpreise von 73 fl. 27% fr. öft. W. wird ad a) am 11ten, ad b) am 18ten, ad c) und d) am 25ten August 1863 eine öffentliche Ligitagion, jebesmal um 10 Uhr Bormittags in ber Brozower Gemeindeamtekanglei abgehalten werden.

Pachtlustige werben vor Beginn ber Ligitazion bas 10%tige

Vadium zu erlegen haben.

Die Ligitagionebebingniffe konnen an jebem Tage mahrent ben gewöhnlichen Amtsstunden beim Brzozower Gemeindeamte eingesehen

Es werden auch schriftliche Offerten, welche am Tage vor ber Ligitazion bis 6 11hr Abende beim Amtsvorsteher bes Azeszower Gemeindeamtes überreicht werben muffen, angenommen, biefe muffen jedoch mit einem 10%tigen Babium belegt fein, ben Ramen, Charafter, und Mohnort bes Offerenten, bann ben bestimmten nicht nur in Biffern sondern auch mit Buchstaben ausgebrückten Anboth und endlich bie ausdrudliche Ertlarung mitenthalten, bag ber Offerent bie Ligitagionsbedingnisse kenne und fich benfelben unbedingt unterziehe.

Von der f. f. Kreisbehörbe.

Sanok, am 8. Mai 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3985. Dla wydzierzawienia następnych dochodów miejskich w Brzozowie, jako to:

a) Prawa produkowania i szynkowania piwa na trzy po sobie następujące lata, to jest od 1. listopada 1863 do 1. listopada 1866 z ceną fiskalną 1081 zł. 50 c. w. a.;

h) targowego i placowego na ten sam czas z ceną fiskalną 252 zł. 30 c. w. a.

c) gruntu miejskiego za wodą na czas od 1. listopada 1863

do 1. listopada 1869 z cena fiskalna 36 zł. 82 c. w. a.;

d) gruntu miejskiego Wygon pod lasem, w rozległości 10 morgów 276 🗆 sążni na czas od 1. listopada 1863 do 1. listopada 1869 z cena fiskalna 73 zł. 271), c. w.a. odbedzie się — ad a) dnia 11., ad b) dnia 18., ad c) i d) dnia 25. sierpnia 1863 publiczna licytacya, każdą razą o 10ej godzinie z rana w kancelaryi urzędu gminnego miasta Brzozowa, każdy z licytantów ma złożyć przed rozpoczęciem licytacyi wadyum wynoszące 10% ceny fiskalnej.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane każdego dnia w go-

dzinach urzędowych w gminnym urzędzie Brzozowskim.

Będą także przyjmowane pisemne oferty, które w dzień przed licytacya do godziny 6ej wieczór do przełożonego gmiunego urzędu

w Brzozowie podane być muszą.

Te muszą być zaopatrzone w 10% wadyum, zawierać nazwisko, charakter i miejsce zamieszkania oferenta, tudziez pewną nietylko cyframi lecz także literami wyrażoną kwote, a nakoniec wyrażne oświadczenie, że oferentowi znane są warunki licytacyjne i ze im się bezwarunkowo poddaje.
Z c. k. władzy ebwodowej

Sanok, dnia 8. maja 1863.

Rundmachung. Rro. 7185. Die bießfährige Badefaifon im Rurorte Krynica wird Mitte Juni beginnen, was mit bem Beifugen gur Renneniß gebracht wird, daß die Bahl ber Wohnungen für Kurgafte abermals eine ansehnliche Vermehrung erfahren habe und bereits auf 360 3immern angewachsen ift. Außer mehreren Gifenfauerlingen finden fic daselbst verschiedene Arten Mineralbäder, ein Fluswasserbad mit einem Baffin und einigen Douchebabekabineten, vom Apotheker gubereitete Molfe, eine Riederlage fremder Mineralwäffer und etliche öffentliche Gastnahrungen.

Dahin Reifenden steht die Fahrpost ju Gebothe, welche an ben; Krakauer Abendzug anschließend täglich von Bochnia nach 11 Uhr Nachts abgeht, und vor 12 Uhr Mittags des nächstfolgenden Tages in Krynica eintrifft. Für jede Fahrt finden 7-8 Personen Aufnahme.

Bon ber k. k. Finang-Landes-Direkzion.

Krakau, am 16. Mat 1863.

E b i f t. (816)

Nr. 16537. Vom f. f. Lanbes: als Hanbelsgerichte zu Lemberg wird über Anzeige bes Mathias Tuna, baß ihm ber auf feine eigene Orbre ausgestellte, vom Michael und Pauline Kuzminskie jur Bahlung angenommene Wechsel adto. Mikołajów am 1. Oftober 1861 über 125 fl. öst. B., zahlbar am 20. April 1862, auf welchem bie Abquittirung der Theilzahlung pr. 75 fl. est. W. ersichtlich war, im Grunde Artitel 73 ber Wechselordnung ber Bestele Bechsele mittelft Stiftes aufgesorbert, biefen Wechfel binnen 45 Tagen bem bierortigen Berichte um fo ficherer porzulegen, anfonftens nach Berlauf biefer Frift ber fragliche Bechfel fur amorifirt erflart merben

Lemberg, am 30. Opril 1863.

@ b f f t.

Dr. 1706. Bon bem f. f. Lemberger Banbesgerichte wird bem abwesenden herrn Stanislaus Jagielski mit biefem Ebifte bekannt gemacht, daß gegen benfelben Isaak Scheinbach wegen Intabulazion ober Pranotagion ber aus bem Raufe von 500 Garnet Brantwein entspringenden Rechte im Lastenstande der für ihn über Jahkonica ruska pranotirten Summe von 5000 ff. KM. bas Gesuch überreicht hat, wornber unterm 24. Marz 1862 3. 3. 8064 ber Bescheib er-

Da ber Mohnort bes herrn Stanislaus Jagielski biefem f. f. Landesgerichte nicht befannt ift, fo wird für tenfelben ber Berr Lanbes-Abvotat Dr. Honigsmann auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt unt bemfelben ber oben angeführte Beicheib biefes Be-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1863.

Edykt.

Nr. 53788. C. k. sad krajowy lwowski czyni niniejszym edyktem wiadomo, że uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 53788-1862 na zaspokojenie wywalczonej przez Jedrzeja Tot przeciw p. Janowi Pfaff sumy 630 zhr. wal. austr. z procentami 6% od 5. lipca 1858 bieżącemi, kosztami sądowemi i egzekucyjnemi 3 złr. 2 kr. w. a., 5 złr. 42 kr., 6 złr. w. a., 15 złr. 99 kr. w. a., tudzież 8 złr. 52 kr. w. a. przymusowa sprzedaż realności we Lwowie pod l. 446 / połozonej dozwoloną została, która to sprzedaż w c. k. sądzie krajowym lwowskim w jednym terminie, t. j. dnia 30. czerwca 1863 o godzinie 4. po południu odbędzie się.

Jako cenę wywołania stanowi się sądownie wykazana wartość

tej realności 4481 złr. 83 kr. w. a.

Realność w mowie będąca na wyz wspomnionym terminie będzie i nizej ceny detaksacyjnej, za jakakolwiekbądź kwote sprzedana. Warunki licytacyi wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

O czem się Michała Lazarewicza z pobytu i życia niewiadomego, lub w razie śmierci jego, jego spadkobierców, równiez z pobytu i życia niewiadomych przez kuratora p. adwokata Smiałowskiego, z substytucya pana adwokata Rayskiego ustanowionych i edykta, c. k. dyrekcyę funduszów uwolnienia gruntów we Lwowie, i c. k. prokuratoryc finansową imieniem funduszu podatków, nako-niec wszystkich, którzyby po 9. września 1860 swoje pretensye do tabuli wnieśli, lub którymby uchwała niniejsza dość wcześnie doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Pfeiffera i niniejszy edykt uwiadamia.

Lwów, dnia 12. lutego 1863.

(826)E d y k t

Nr. 4801. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszym czyni wiadomo, iz dla zaspokojenia sumy 1365 złr. w. a. przez Marye Kunz wygranej, razem z odsetkami 5% od 15. lutego 1859, kosztami 13 złr. w. a. i teraźniejszemi kosztami sądowemi 29 złr. 50 cent. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie sub Nr. 61 % Witalii z Halawajów Orłowskiej, sub Nr. 62 % Jana, Maryana i Maryanny Halawajów i sub Nr. 63 % Maryana, Maryanny i Witalii Halawajów własnych, w trzech terminach, t. j. 3. lipca, 4. sierpnia i 4. września 1863, każdą razą o godzinie 10tej przed południem w ten sposób odbędzie się, iz te realności tylko razem, to w pierwszych dwóch terminach tylko za cene lub wyżej ceny szacunkowej 9407 złr. 16 cent. w. a., zas w trzecim terminie także pod ta cena szacunkowa, jednakże tylko za sumę wszystkim hypotekowanym długom wyrównywającą sprzedane będą. Jako wadyum maja być 940 złr. w. a. przy licytacyi złożone.

Ekstrakt tabularny. akt szacunkowy, jako i licytacyjne dalsze

Warunki mogą w tutejszym c. k. sądzie być przejrzane.

O czem się z miejsca pobytu nieznajomego Jana Korybut, jako wszystkich wierzycieli, którzyby z swojemi prawami po 18. marca 1863 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza licytacyjna uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, Przez kuratora w osobie p. adwokata Maciejowskiego z substytucyą P. adwokata Skwarczyńskiego ustanowionego i przez edykta uwiadamiają się.

Stanisławow, dnia 11. maja 1863.

(821) Kundmachung.

Nro. 6107. Bur Verpachtung ber frabtischen Propinazion in Nitankowice für die Zeit vom 1. November 1863 bis bahin 1866

wird Die Ligitagion am 25. Juni 1863 um 9 Uhr Bormittage in ber Nizankowicer Gemeindeamtstanglei vorgenommen werben.

Pachtlustige werden eingeladen, versehen mit dem 10% Vadium bei ber Lizitazion zu erscheinen.

Der Fiefalpreis beträgt 710 fl. 10 fr. oft. 2B.

Die Ligitagione-Bedingniße konnen bei bem Nibankowicer Gemeindeamte eingesehen werben.

R. f. Rreisbehörbe.

Przemydl: ben 21. Mai 1863.

Routure. Drn. 1529. Beim Begirteamte in Mosciska, eventuell bei einem anberen Begirtsamte, ift eine Alftuarsftelle mit bem Jahresgehalte von 420 fl. öft. 2B. in Erledigung gefommen.

Bewerber haben ihre gehörig bokumentirten Gesuche im vorge= schriebenen Dienstwege bis 10. Juni I. 3. bei ber Przemysler k. f.

Kreisbehörbe einzubringen.

Die bisponiblen Beamten werben vorzüglich berücksichtiget

Bon ber f. f. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirfeamter.

Lemberg, am 16. Mai 1863.

Edykt. Nr. 4342. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Jana Desaj, z miejsca pobytu niewiadomego. ze Daniel Duft pod dniem 11. maja 1863 do 1. 4342 prosbe o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 100 zł. w. a. z przynalczytościami do sądu tutejszego wniesł.

Gdy miejsce pobytu Jana Desaj sadowi wiadomem nie jest, ustanawia się dla niego kuratorem adwokata krajowego dr. Ko-złowskiego z zastępstwem adwokata krajowego dr. Sermaka i pier-

wszemu wydany równocześnie nakaz płatniczy doręcza się.

Wzywa się więc Jana Desaj, by wszelkich do obrony praw swoich służyć mogących środków za porozumieniem się z ustanowionym sobie kuratorem uzył, inaczej bowiem wyniknać mogace złe skutki sam sobie przypisać by musiał.

Przemyśl, dnia 13 maja 1863.

E d y k t. Nr. 3514. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Andrzeja Blendingera z miejsca pobytu i życia niewiadomego, lub w razie śmierci tegoz, jego z nazwiska i życia niewiadomych spadkobierców, ze pan Leon Ellenberger pod dniem 15. kwietnia 1863 do l. 3514 wniósł do sądu tutejszego prośbę o zmazanie prenotacyi sumy 52 złp. uchwała byłego magistratu Przemy-skiego z dnia 28. czerwca 1809 do l. 406. dozwolonej i libr. haer. tom. 2. pag. 323. n. 14. on. & tom. 3. pag. 58. n. 15. on. uskutecznionej ze stanu biernego realności pod Nr. 153 w mieście Prze-

myślu położonej. Wzywa się wiec Andrzeja Blendingera lub w razie śmierci tegoż jego niewiadomych spadkobierców, by ustanowionemu kuratorowi wszelkich do obrony praw swoich służących dokumentów udzielili, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, ileze wyniknąć mogace w razie przeciwnym złe skutki sami sobie przypi-

sachy musieli.

Przemyśl, dnia 29. kwietnia 1863.

Mro. 2992. Vom f. f. Kreis= als Hanbelsgerichte in Złoczow wird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag gu ben Berlautbarungen ber kunftigen, vom 1. Juli 1863 nach bem neuen Sandelegefete fich ergebenden Gintragungen in bas biergerichtliche Sandelsregister, das Amtsblatt ber Lemberger Zeitung und ber Zentralanzeiger für Handel und Gewerbe, einverständlich mit bem f. f. Statthalterei-Präsidium gewählt wurde.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczow, am 20. Mai 1863.

Edykt. Nr. 3113. C. k. urząd jako sąd powiatu Dubiecko wzywa Grzegorza Serednickiego, którego teraźniejszy pobyt niewiadomy jest, do objęcia spadku po ojcu tegoż Antonim Serednickim 9. sierpnia 1842 w Końskim beztestamentalnie zmarłym, w przeciągu jednego roku, w przeciwnym bowiem razie spadek z zgłaszającemi się dziedzicami i kuratorem dla niego w osobie Eliasza Przystasz postanowionym pertraktowany będzie.

Z c. k. urzędu jako sądu powiatowego.

Dubiecko, dnia 5. grudnia 1862.

(824)Mro. 452. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gericht wirb burch bieses Edibkt bekannt gemacht, daß die vom Herrn Dr. Hermann König gebetene Intabulirung des Sebestian Lachowicz Eigenthümer der auf den Namen der Eheleute Franz und Anna Kowerda, einverleibten Hälfte bes Hauses sammt Garten sub Haus-Arc. 60 in Stryj Vorstadt Podzamcze, mit Bescheib vom 8. April 1863 Zahl 452 bewilligt und diefer Bescheib aus Anlag bes unbekannten Aufenthalts und Lebens der genannten Cheleute ober ihrer allfälligen Erben dem für biefelben bestellten Kurator herrn Abvotaten Dr. Fruchtmann zugestellt murbe. Bom f. f. Kreisgerichte.

Stryj, am 8. April 1863.

Rr. 4103. Bon Seite der f. f. Kreisbehorde wird befannt gemacht, daß jur Berpachtung ber städtischen Schlacht= und Fleischbante in Sambor auf die Zeitperiode vom 1. Rovember 1863 bis dahin 1866, somit auf die Daner breier Jahre eine öffentliche Lizitaziones verhandlung in bem Amtegebaube bes Samborer Stadtgemeinbeamtes am 17. Juni 1863, und im Falle folche ungunftig ausfallen follte, eine zweite Lizitazionsverhandlung, am 7. Juli 1863, bann enblich eine britte am 24. Juli 1863, jederzeit um 9 Uhr Bormittags abge-

Zum Ausrufspreise wird ber gegenwärtige Pachtschilling mit 1568 fl. 75 fr. öft. Wahr, angenommten, wovon jeder Ligitant 19%, daher den Betrag von 156 fl. 871/2 fr. öft. Währ. im Baaren, in Sparkassebücheln, in galiz. Pfandbriefen, ober in Staatsschuldverfcreibungen, berechnet im Werthe nach bem bestehenben Rurfe, ale Wabium bei ber Lieltazions-Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche, wohl versiegelte, mit dem Babium und sonstigen porgeschriebenen Erfordernissen versehene Offerten, werden im Zuge und vor bem Abschluße ber mundlichen Lisitagionsverhandlung, von

ber Kommission angenommen werden.

Die Ligitazionebedingniffe merben vor ber Ligitazion funt gemacht, tonnen aber auch früher beim Samborer Stadtgemeinbeamte eingesehen merben.

Sambor, am 7. Mai 1863.

#### Ogloszenie licytacyi.

Nr. 4103. Zo strony c. k. urzędu obwodowego czyni się niniejszem wiadome, iz w celu wydzierzawienia miejskich jatek i rzeźni w Samborze, na przeciąg czasu od 1. listepada 1863 do końca października 1866, t. j. na trzy lata, ustna licytacya publicznie w urzędzie miejskiej gminy w Samborze na dniu 17. czerwca 1863, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 7. lipca 1863, a naostatek trzecia dnia 24. lipca 1863, każdocześnie o 9. godzinie przed południem odbędzie się.

Cenę wywołania stanowić będzie teraźniejszy czynsz dzierza-

wy w sumie 1568 złr. 75 cent. wal. austr.

Licytować chcący ma 10% powyższej sumy w kwocie 156 złr. 871/2 cent. w. a. w gotówce, w książeczkach kasy oszczędności, albo też w galicyjskich listach zastawnych, lub w obligacyach rzadowych, obliczone w wartości podług natenczas istnieć będącego kursu jako wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć.

Oferty pisemne, które przez komisyc licytacyjną w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyj odbierane będą, mają być dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym

przepisom odpowiające.

Warunki licytacyi będą ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, moga też i pierwej w urzędzie miejskiej gminy Samborskiej przejrzane być.

Sambor, dnia 7. maja 1863.

#### Lizitazions Ankundigung.

Dro. 4103. Bon ber f. f. Kreisbehörde wird bekannt gemacht, daß zur Bernachtung ter ftabtischen Markt- und Standgelder auf bie Reitperiode vom 1. November 1863 bis babin 1864, somit auf bie Dauer Eines Jahres eine öffentliche Lizitazione-Verhandlung in bem Amtegebäude des Samborer Stadtgemeinteamtes am 26. Juni 1863, und im Falle soldze ungünstig ausfallen sollte, eine zweite Lizitazions= verhandlung am 29. Juli 1863, bann endlich eine britte am 7. Auguft 1863, jederzeit um 9 Uhr Vormittags abgehalten werben wirb.

Zum Ausrufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit 1901 fl. oft. 28. angenommen, wovon jeder Lizitant 10%, baber ben Betrag von 196 fl. oft. W. im Baaren, in Sparkassabücheln, in galigischen Pfandbriefen ober in Staatsschuldverschreibungen, berechnet im Werthe nach tem bestehenden Kurse, als Badium bei ber Ligita-

zionskommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche, wohl verstegelte, mit dem Vabium und fonstigen vorgeschriebenen Erforderniffen verschene Offerten werden im Buge und vor dem Abschluße ber mündlichen Lizitazionsverhandlung angenommen

Die Lizitazionsbedingnisse werden vor der Lizitazion kundgemacht, konnen aber auch früher beim Samborer Stadtgemeinbeamte eingesehen werden.

Sambor am 7. Mai 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4103. Z strony c. k. urzędu obwodowego czyni się niniejszem wiadomo, iż w celu wydzierzawienia miejskich dochodów za tak zwane "targowe lub jarmarkowe i miejscowe" w Samborze na przeciąg czasu od 1. listopada 1863 do końca października 1864. t. j. na jeden rok, ustna licytacya publicznie w urzędzie miejskiej gminy w Samborze na dniu 26. czerwca 1863, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 20. lipca 1863, a na ostatek trzecia dnia 7. sierpnia 1863, każdocześnie o 9. godzinie przed południem odbędzie się.

Cene wywołania stanowić będzie terazniejszy czynsz dzierza-

wy w sumie 1901 zł. w wal. austr.

Licytować chcący ma 10% powyższej sumy w kwocie 190 zł. 10 cent. wal. austr. w gotówce, w książeczkach kasy oszczędności alho też w galicyjskich listach zastawnych, lub w obligacyach rządowych, obliczone w wartości podług natenczas istnieć będącego

kursu, jako wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć.
Oferty pisemne, które przez komisye licytacyjna w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi odbierane będą; mają być dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniciącym przepisom odpowiadające.

Warunki licytacyi będą ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, moga też i pierwiej w urzędzie miejskiej gminy Samborskiej przejrzane hyé.

Sambor dnia 7. maja 1863.

Alltogions-Ankundigung.

4103. Bou Grite ber f. f. Kreisbehorbe wird befannt gemacht, daß zur Verpachtung der städtischen Methpropinazion in Sambor auf die Zeitperiode vom 1. Movember 1863 bis dahin 1866, somit auf Die Daner breier Jahre eine öffentliche Lizitazionsverhandlung in bem Amtsgebäude bes Samborer Stadtgemeindeamtes am 22. Juni 1863, und im Falle folche ungunftig ausfallen follte, eine zweite Lizitazioneverhandlung am 13. Juli 1863, bann endlich eine britte am 31. Juli 1863, jederzeit um 9 Uhr Bormittage abgehalten werden

Jum Ausrufspreise wird ber gegenwartige Pachtichilling mit 801 ft. 10 fr. oft. 29. angenommen, wovon jeder Lizitant 10%, daber ben Betrag von 80 fl. 11 fc. oft. 29. im Bnaren, in Gpartaffabucheln, in galigischen Pfandbriefen oder in Staatsschuldverschreibungen, berechnet im Werthe nach dem bestehenden Rurse, als Vadium bei ber Lizitazions-Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche, wohl verfiegelte, mit bem Babium und fonstigen vorgeschriebenen Erforberniffen versebene Offerten werben im Buge und vor dem Abschluße der mündlichen Lizitazionsverbandlung, von der Kom-

mission angenommen werben.

Die Lizitazionsbedingnisse werden vor der Lizitazion fundgemacht, tonnen aber auch früher beim Samborer Stadtgemeinbeamte eingesehen werden.

Sambor, am 7. Mai 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4103. Z stvony c. k. urzędu obwodowego czyni się niniejszem wiadomo, iz w celu wydzierzawienia miejskiej propinacyi miodu w Samborze na przeciąg czasu od 1. listopada 1863 do końca października 1866, t. j. na trzy lata, ustna licytacya publicznie w urzędzie miejskiej gminy w Samborze, na dniu 22. czerwca 1863, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 13. lipca 1863, a na ostatek trzecia dnia 31. lipca 1863, każdocześnie o 9ej godzinie przed południem odbędzie się.

Cene wywołania stanowić będzie terażniejszy czynsz dzierzawy w sumie 801 zł. 10 c. w. a.; licytować cheacy ma 10% powyższej sumy w kwocie 80 zł. 11 c. w. a. w gotówce, w ksiązeczkach kasy oszczędności, albo też w galicyjskich listach zastawnych lub w obligacyach rządowych, obliczone w wartości podług natenczas istnieć będącego kursu, jako wadyum przy komisyi

licytacyjnej złożyć. Oferty pisemne, które przez komisyę licytacyjną w ciągu i przed zamkmęciem ustnej licytacyi odbierane będą, mają być dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiadające.

Warunki licytacyi będą ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, moga też i pierwej w urzędzie miejskiej gminy Samborskiej

przejrzane być.

Sambor, dnia 7 maja 1863.

Monkurs. Ausschreibung.

Mro. 724. Bur Befegung ber beim gemischten Bezirksamte in Grzymalow erledigten Kanglistenstelle mit bem Sahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öft. 28. und bem Vorrückungerechte in eine höhere Gehaltstufe wird von der f. f. Tarnopoler Kreisbehörde ber Konkurs ausge= schrieben.

Beweiber um tiese Stelle haben ihre mit erforberlichen Behelfen belegten Gesuche binnen vier Wochen vom Tage ber britten Gin= schaltung biefer Ausschreibung in die Lemberger Zeitung an gerechnet, mittelft ihrer vorgesesten Behörde, ober falls fie in feinem öffentlichen Dienste fichen, unmittelbar bei bem f. f. Grzymatower Begirtsamte zu überreichen.

R. f. Kreisbehörbe.

Tarnopol. am 15. Mai 1863.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 724. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu rozpisuje konkurs na posace kancelisty przy urzęczie powiatowym w Grzymałowie z roczną dotacyą 367 zł. 50 c. wal. aust. i z prawem dalszego posuniecia sic.

Kompetujący o tę posadę mają wnieść swe prośby, zaopatrzone w wszelkie w tej mierze potrzebne allegata, najdalej w przeciągu czterech tygodni, licząc od dnia estatniego umieszczenia niniejszego ogłoszenia w Gazecie Lwowskiej pośrednio swych przełożonych władz, lub w razie, gdyby ciż żadną publiczną posadę niepiastowali, bezpośrednio do c. k. urzędu Grzymałowskiego.

Z c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, duia 15. maja 1863.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nr. 3786. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Tadeusz Szczepański przeciw masie ś. p. Dominika br. Błażowskiego, a mianowicie jego spadkobiercom Teresie Michalinie z Błażowskich Romanowskiej, Justynie Modeście z Błażowskich Mrowczyńskiej, Leonowi, Jedrzejowi, Teodorowi, Tomaszowi i Wiktorowi br. Błażowskim, lub ich z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom dnia 30. kwietnia 1863 do l. 3786 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 14. sierpnia 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia zapozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Gregorowicza z substytucyą p. adwokata dr. Wołosiańskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście stancji, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacyc mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, duia 6, maja 1863.

(853) B) of y & 1.

Nr. 3481. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, na rzecz których na dobrach Lipa obwodu Stryjskiego do pana Maryana Mazarakiego należących pretensyi zahypotekowane są, iż w celu przekazania kapitału indemnizacyjnego w kwocie 2301 złr. 45 kr. dla wspomnionych dóbr Lipa

obliczonego, sadowe postępowanie wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto wszystkich na tych dobrach Lipa zahypotekowanych wierzycieli, by albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej albo pisemnie przez protokół podawczy tego sądu, wyraziwszy imię i nazwisko, tudzież zamieszkanie (z numerem domu) jakoteż i pełnomocnika, jeżeli przez tegoż działać cheą, w którym to razie tenże pełnomocnietwem prawnie wystawionem i łegalizowanem wykazać się ma, ze swemi pretensyami się zgłosili przy tem kwotę zahypotekowanej pretensyi, tak co do kapitału jakoteż co do odsetek, jak dalece takowym równe prawo hypoteki przysłuża, wyrazili i tabularną ich pozycyę wymienili.

Jeżeli wierzyciel po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego mieszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucyi sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd zawiadomić. w przeciwnym bowiem razie rezolucyc wspomnione wierzycielowi jedynie przez poczte przesłane bedą, a to z tym skutkiem jak gdyby do

własnych rak doreczony były.

Termin do zgłoszenia sie wierzycieli upływa z dniem 31. lipca 1863, ktokolwiek zatem w ciągu tego terminu niezgłosi się przy naznaczonym do rozprawy terminie słuchanym więcej niebędzie i owszem tak będzie uważanym, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi na kapitał indemnizacyjny i to według kolei na niego przypadającej zezwalał, niemniej straci prawo do wszelkiej opozycyi i do użycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie, któraby interesanci stające w myśl § 5. ces. patentu z dnia 25. września 1850 między sobą zawarli, jednakże tylko wtedy, jeżeli pretensya według porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazaną albo podług § 27 ces. rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 na gruncie zapezpieczoną została.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 13. maja 1863.

(844) Kundmachung. (2)

Mro. 6131. Von ber k. k. Kreisbehörde in Przemyśl wird ber Konkurs zur Wiederbesehung ber bei dem Bezirksamte in Jaroslau ersledigten Bezirkskanzlistenstelle mit dem Gehalte jährl. 367 fl. 50 kr. österr. W. und dem Vorrückungsrechte in die höhere Befoldungsstuse von 420 fl. österr. Währ. mit dem Beisate ausgeschrieben, daß damit die vorzügliche Berücksichtigung der disponiblen Beamten in Aussicht steht.

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche unter Nachweisung des Lebensalters, Geburtsortes, der Meligion, des Standes, der Sprachsenntnisse, der tadellosen Haltung, der alfälligen Berwandtschafts und Schwägerschafts-Verhältnisse mit Beamten des gedachten Bezirksamtes, der körperlicen Dienstestauglichkeit bei jenen, welche noch nicht in Staatsdiensten stehen, und der etwaigen bisherigen Dienstleistung mittelst ihrer unmittelbaren Amtsvorstände oder Bezirksbehörde bei dem Bezirksamte in Jaroslau bis 15. Juni l. J. um so sicherer einzubringen, als auf später einlangende Gesuche keine Rücksicht genommen wers den wird.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, am 23. Mai 1863.

Nr. 8757. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu P. Piotra Ładubiec, jako prawonabywey pp. Alojzy Tarnawskiej i Franciszka Aksamit, spadkobierców po Rozalii Aksamit, wywalczonej przeciw spadkobiercom Jana Kiełbińskiego wierzytelności 700 zlr. m. k. czyli 735 zl. w. a. wyrokiem

tutejszego sądu z dnia 7go grudnia 1857 liczba 40211 przyznanej. wraz z procentami 5% od 16. sierpnia 1855. bieżacemi kosztami sporu 11 złr. 30 kr. m. k. czyli 12 zł.  $7\frac{1}{2}$  kr. w. a. i egzekucyjnemi 9 zł. 51 kr. m. k. czyli 10 zł. 341/2 kr. w. a., 11 zł. 50 kr. i 59 zł. 43 kr. w. a. już poprzednio, a niniejszem w ilości 20 zł. 51 kr. w. a. przyznanymi, publiczna sprzedaż realności pod I. 4341/4 położonej, dawniej dłużnika Jana Kiełbińskiego a obecnie spadkobierców jego mianowicie w ½ części Małgorzacie Kiełbińskiej zamężnej Jasińskiej , w ½ części Stanisława Kiełbiń-skiego, w ² 6 częściach Józefie i Michalinie Kiełbińskim własnej, a w 2/6 częściach jeszcze na imię masy spadkowej Jana Kiełbińskiego zapisanej, wraz z nowo wybudowaną kamienicą dwupiatrową z wyłączeniem jednak parceli gruntu małżonkom Jędrzejowi i Barbarze Borkowskim w rozległości 12 kwadr. sążni za świadectwem Dom. 1. p. 455. n. 19. haer. odstąpionej, na rzecz p. Piotra Ładubiec jako prawonabywcy p. Alojzy z Aksamitów Tarnawskiej i Franciszka Aksamita w tutejszym c. k. sądzie krajowym w dwóch terminach, to jest na dniu 26. czerwca i 17. lipca 1863 każdą razą o godzinie 10. przed południem przedsięwzięta zostanie, w których to terminach ta realność tylko wyżej lub za cene szacunkowa sprzedana bedzie; jeżeliby zaś takowa cena osiągnioną nie została, natenczas wzywają się wierzyciele na dzień 7. sierpnia 1863 o godzinie 4tej po południu celem ustanowienia Iżejszych warunków licytacyi, oraz oświadczenia, czyliby te realność w cenie szacunkowej nie przyjęli, jeżeliby sie zaden cheć kupienia mający nie zgłosił.

Za cene wywołania stanowi się wartość sądownie wyprowadzona w kwocie 9615 zł. 65 kr. w. a. Wadyum wynosi 10%, to jest 961 zł. 56½ kr. w. a. w gotowiżnie. lub w książeczkach kasy oszczedności galic, lub w listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredyt. od wszelkiego kondyktu wolnych, podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej umieszczonego, jednak nie wyżej nominalnej

wartości.

Reszte warunków licytacyi wolno w tutejszej registraturze lub podczas licytacyi, oraz i czyn szacunkowy przejrzeć lub w od-

pisie wyjąć.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się egzekucyę prowadzącego i dłużników jako też wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rąk własnych, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Michała Jarosiewicza. Katarzynę Jarosiewiczowę, Annę Wied, Antoniego Wied. Zachariasza Nowackiego, Macieja Staniszewskiego, a na wypadek śmierci takowych spadkobierców ieh z imienia, życia i pobytu niewiadomych, tudzież wszystkich wierzycieli, którzyby dopiero po dniu 17. listopada 1862 (jako dniu wystawienia wyciągu tabularnego do niniejszej prośby załączonego) hypoteke uzyskali, tub którymby z jakiegokolwiek powodu uchwała doręczoną być nie mogta, przez dodanego do tego jako też i do następujących czynów kuratora w osobie p. adwokata Dra. Hönigsmana ze substytucyą p. adwokata Dra. Pfeiffera i niniejszym edyktem.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 20, kwietnia 1863

(838) 6 b i f t. (3)

Nro. 19393. Vom f. f. Landes als Handelsgerichte wird bem Hiacint Zaleski mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Feige Pordes sub praes. 11. Mai 1863 Jahl 19393 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 70 fl. öst. W. Klage augebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zah-lungsaustage unterm 13. Mai 1863 Zahl 19393 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das t. f. Landes= als Handelsgericht zu dessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den biesigen Advokaten Dr. Rechen mit Substitutrung des Advokaten Dr. Roiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Goift wird bennach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Mechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 13. Mai 1863.

Nr. 4409. Bon dem k. k. Przemyśler Kreisgerichte wird dem Wohnorte nach unbekannten Abraham Stoff mit diesem Edikte, bekannt gemacht, daß gegen ihn über Ansuchen der Ellenborg's Söhne unter dem 30. Oktober 1862 3. 10417 der Auftrag zur Zahlung der Bechselsumme von 2000 fl. öst. Währ. sammt 6% Zinsen vom 26. Mai 1861, dann der Gerichtskoften von 5 fl. 88 fr. öst. Währ. erlassen wurde.

Da ber Wohnort des belangten Abraham Stoff unbekannt ist, so wird demselben über das Ansuchen der Kläger de praes. 4. Mai 1863 3. 4104 der Landes-Advokat Dr. Reger mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Madejski auf des Belangten Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben die oben angeführte Jahlungsaussage bieses Gerichtes am heutigen zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, den 22. Mai 1863.

(849)

Ligitazions. Ankundigung.

(852)(1) Nr. 3494. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, na korzyść których na częściach dóbr Strutyn wyżny, Roztoczki Szumlańszczyzna, Roztoczki Pelikowszczyzna, Witwica Pelikowszczyzna, Witwica Szumlańszczyzna, Pelikowszczyzna i Stankowa do p. Ludwika Mazarakiego, a teraz do tego spadkobierców należących, w obwodzie Stryjskim położo-nych, pretensyi zahypotekowane są, iż w celu przekazania kapitału indemnizacyjnego dla Strutyna wyżnego w kwocie 12822 złr. 25 kr., dla Roztoczek Szumlańszczyzna w kwocie 1993 złr. 35 kr., dla Roztoczek Pelikowszczyzna w kwocie 1627 złr. 40 kr., dla Witwicy Szumlańszczyzna w kwocie 862 złr., dla części dóbr Pelikowszczyzna w kwocie 63 złr. 30 kr. i dla cześci Stankowa w kwocie 947 złr. 55 kr. m. k. obliczonego, sadowe postępowanie wpro-

Wzywa się przeto wszystkich na wzmiankowanych cześciach dóbr zahypotekowanych wierzycieli, by albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej albo pisemnie przez protokół podawczy tego sądu, wyraziwszy imię i nazwisko, tudzież zamieszkanie (z numerem domu), jakoteż pełnomocnika, jeżeli przez tego działać chcą, w którym to razie tenże pełnomocnictwem prawnie wystawionem i legalizowanem wykazać się ma, ze swemi pretensyami się zgłosili, przytem kwotę zahypotekowanej pretensyi tak co do kapitału, jakoteż co do odsetek, jak dalece takowym równe prawo hypoteki przysłuża, wyrazili i tabularną ich pozycyę wymienili.

Jeżeli wierzyciel za obrębem tego c. k. sądu obwodowego micszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucyi sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie rezolucye wspomnione jedynie przez pocztę przesłane beda, a to z tym skutkiem, jakby do własnych rak do-

reczone były.

Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 31. lipca 1863 r.; ktokolwiek zatem w ciągu tego terminu nie zgłosi się przy naznaczonym do rozprawy terminie, słuchanym wiecej nie bedzie i owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi na kapitał indemnizacyjny i to według kolei na niego przypadającej zezwalał, niemniej straci prawo do wszelkiej opozycyi i do użycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie. któraby interesanci stawające w myśl §. 5. patentu ces. z dnia 25. września 1850 r. między sobą zawarli, jednakże tylko wtedy, jeżeli pretensya według porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazaną albo podług S. 27 rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 r. na gruncie zabezpieczoną została.

Z rady e. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 13. maja 1863.

Lizitazione:Ankundigung. (854)

Nr. 5879. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht zu Drohobycz wird hiemit die erefutive Feilbiethung ber, bem Josef Herschdorfer und der liegenden Maffe der Sime Herschdörfer gehörigen Realitäten sub CN. 80 Stadt und 236 alt Stadt 24 Borftadt Zadworna nen, jur Befriedigung ber burch Osias Moses Sternbach erfiegten Summe von 1000 fl. B. W. f. N. G. ausgeschrieben, und hiezu zwei Ter-mine am 16. Juni 1863 und am 17. Juli 1863, jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichts mit dem Bedeuten bestimmt, daß wenn im ersten und zweiten Termine Niemand ben Schähungswerth ober barüber anbiethen follte, den Glänbigern obliegen werde am 17. Auguft 1863 um 10 Uhr Bormittags jum Behufe ber Festsehung er= leichternder Bedingungen hiergerichts um so sicherer zu erscheinen, ale im widrigen Falle Die Nichterscheinenben ber Mehrheit ber Stimmen ber Ericheinenden für beitretend gehalten werden würden.

Bum Ausrufspreise dieser Realitäten wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth von 564 fl. 25 fr. oft. B. und 39 fl. oft. B. angenommen, und jeber Kaufluftige ift verbunden 10% bes Ausrufe= preifes, b. i. ben runden Betrag von 60 fl. oft. 2B. ale Babium gu

erlegen

Sinsichtlich der Lasten werden bie Kaufluftigen an bas Grundbuchsamt, bezüglich der Steuern aber an bas hierortige f. f. Steueramt gewiesen. Huch bleibt Jebermann frei, bie Ligitagionsbebingniffe, bie Schätzungsafte und bie Tabularextratte ber feilzubiethenden Realitäten in ber biergerichtlichen Registratur einzusehen ober in Abschrift zu erheben.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Drohobycz, am 18. Jänner 1863.

Dro. 4353. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Drohobycz wird hiemit die erefutive Feilbiethung der bem verstorbenen Franz Kuzmiński gehörigen Sälfte ber sub CNr. 116 alt 79 neu Stadt geslegenen Realität jur Befriedigung ber vom Jossel Will erfiegten Summe von 60 ft. RM. ober 63 ft. oft. 2B. und ber gegenwärtigen Erekuzionekoften im gemäßigten Betrage von 20 fl. 81 fr. öfterr. B. ausgeschrieben und hiezu zwei Termine, am 23. Juni 1863 und am 21. Juli 1863 immer um 10 Uhr Bormittags mit bem Beisate bestimmt, daß wofern die besagte Realitätshälfte im ersten ober zweiten Termine um ober über ben Schätzungswerth nicht veräußert werben follte, selbe im britten Lizitazionstermine, nämlich am 21. August 1863 Vormittage um 10 Uhr auch unter dem Schätzungswerthe wird veräußert werden.

Bum Ausrufspreise bieser Realitätshälfte wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth von 969 fl. 472/10 fr. öft. B. angenom-men, und jeder Kauslustige ist verbunden, 10/100 des Ausrufspreises, das ift, den Betrag von 97 fl. oft. 2B. als Babium zu erlegen.

Hinsichtlich der Lasten werden die Kauflustigen an das Grundbucheamt, bezüglich ber Steuer aber an das hierortige f f. Steueramt gewiesen. Auch bleibt Jedermann frei, die Lizitazionsbedingniffe, ben Schähungeaft und ben Tabularertraft ber feilgubiethenden Realitätshälfte in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen oder in Abschrift zu erheben.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Drohobycz, am 29. Dezember 1862.

(848)G d i f t. (1)

Dro. 4355. Die bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Tabulargläubiger ber in Drohobycz liegenden Realität sub Nr. Cons. 116 alt - 79 neu Stadt., Stefan Miturzyński, Johann und Roman Bilinski werden hiemit erinnert, daß über Einschreiten bes Josel Wilf de praes. 2. Oftober 1862 3. 4355 zur Hereinbringung einer Forsberung von 63 fl. öfterr. W. f. R. G. die erekutive Feilbiethung ber dem verstorbenen Franz Kuzminski gehörigen Salfte ber sub Conser. Nr. 116 alt — 79 neu gelegenen Realität bewilliget wurde, und hiezu drei Termine, und zwar: am 23. Juni 1863, am 21. Juli 1863 und am 21. August 1863 um 10 Uhr Bormittage hiergerichts bestimmt find. Bur Bahrung ber Rechte biefer Gläubiger, fo wie ber fpa= ter an Die Gewähr kommenden Gläubiger diefer Realität wird ein Rurator in der Person des Herrn Felix kopuszanski hierortigen Bürgers bestellt, und die genannten Gläubiger aufgeforbert, entweder rechtzeitig felbst zu erscheinen, ober sich mit bem genannten Rurator ins Ginvernehmen zu feten, widrigens fie fid bie aus einem Berfaumniß entipringenden Folgen felbft juguichreiben haben würden.

Bom f. f. Bezirfsamte als Bericht.

Drohobyez, am 29, Dezember 1862.

C bift. (855)(1)

Mro. 5879. Die bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Tabulargläubiger ber in Drohobycz liegenden Realitäten sub Conscr. Nr. 80 Stadt und 236 alt Stadt — 24 neu Borftadt Zadworna und namentlich: Josef Zurowski. Lorenz Grazel, die Erben des Basil Stasiniewicz, ale: Ignaz Stasiniewicz, Elisabeth Stasiniewicz, Francisca de Stasiniewicz Ilnicka und Paulina de Stasiniewicz Podwin, endlich Josef und Anton Siegel werden hiemit erinnert, daß über Ginschreiten des Osias Moses Sternhach de pracs. 31. Dezember 1862 3. 5879 jur hereinbringung einer Forberung von 1000 fl. Wiener Bahrung f. N. G. bie erekutive Fellbiethung ber befagten Realitäten bewilliget wurde, und hiezu brei Termine, und zwar: am 16. Juni 1863, am 17. Juli 1863 und am 17. August 1863 immer um 10 Uhr Bormittags hiergerichts bestimmt find.

Bur Bahrung ber Rechte biefer Glaubiger, fo wie ber fpater an die Gewähr kommenden Gläubiger diefer Realitäten, wird ein Rurator in der Person des Herrn Felix Kopuszanski hierortigen Burgers bestellt, und die genannten Gläubiger aufgefordert, entweder rechtzeitig felbst zu erscheinen, ober fich mit bem genannten Kurator ind Ginvernehmen gu fegen, widrigens fie fich bie aus einem Berfaumuiß entspringenden Folgen felbit jugufdreiben haben murben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Drohobycz. am 18. Janner 1863.

# Anzeige - Dlatt.

# Borläufige Anzeige.

### Circus Carré.

Countag, den 31. Mai findet ein großes romisches Runft= und Preis = Wettrennen auf Wulka panienska, rechts an ber Stryjer-Straffe in einem eigens bagu erbauten großen Sippodrom ftatt.

Die Rennen werben mit 50 Pferben gegeben werden. (856)

## Doniesienia prywatne.

Warftverwalter mit 800 fl. jahrlichen Gehalt, freier Wohnung, Solzbeputat, Ader und Rebeneinkunften, - 2 Mevierförster mit 500 und 600 fl. jährlichen Behalt, freier Bobnung, Ader und Soly, konnen in bebeutenden Revieren bauernde Stellungen nachgewiesen erhalten burch die landwirth= In schaftliche General-Algentur von Otto Braun in Trebbin De bei Berlin.

(807-2)